Mittwoch 23. Marz

1825.

Mr. 35.

Εὐποιήσεις οὺ τὰ μέγιστα τὴν πόλιν, εἶ μὴ τοὺς ὁρόφους ὑψώσης, ἀλλὰ τὰς ψυχὰς αὐξησης ἄμεινον γαρ ἐν μικροῖς οἰκήμασι μεγάλας οἰκεῖν ψυχὰς, ἡ ἐν μεγάλαις οἰκίαις φωλεὐειν ἀνδραποδα.

Stobacus.

## Wiederherstellung der abgebrannten Paulskirche in Rom.

\*\* Sanctissimi Domini nostri Leonis divina Providentia Papae XII. Epistola Encyclica ad Omnes Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos. -Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, et Episcopis. Leo Papa XII. Venerabiles Fratres Salutem, et Apostolicam Benedictionem. - Ad plurimas easque gravissimas, quibus memorabilis gloriosissimi Praedecessoris nostri pontificatus afflictus est, calamitates, summo cum dolore hujus Urbis, gentiumque omnium catholicarum ad extremum, veluti cumulus, teterrimum accessit infortunium, quo aedes vetustissima, pretii, amplitudinis, artis miraculum, honori dedicata Apostoli doctoris gentium, insigne monumentum pietatis et magnificentiae Constantini Magni, a quo primum fuerat extructa, Valentiniani, Theodosii, Arcadii, et Honorii Imperatorum, a quibus novo opere fuit refecta, et exornata, Romanorum Pontificum, quorum cura restaurata subinde fuit, subito uno incendio paucis horis nocturhis conflagravit. Idem ipse Praedecessor noster Pletatem suam in Sanctum Apostolum illustraverat, necessariis templi illius reparationibus impe-Patis; quibus vix dum magno sumptu absolutis, Paene omnia incredibilis flammarum vis absumpsit, et alius paucis post diebus Nobis et Ecclesiae uni-Yersae acerbissimus superadditus est dolor, morte Psius Pontificis consequuta. Ejus porro in locum, meritis licet imparibus, Nos, Deo sic volente, suffecti, tristissimam tanto spoliatae ornamento Urbis dolentes vicem, et occulta divinae providentiae consilia venerantes inter gravissimas ministerii hostri curas animum ad ruinas illas convertimus, Omniaque advocavimus artis et industriae subsidia,

ut quidquid reliquum ignis fecisset aedificii, quibuscumque fieri posset partibus fulciretur. Sperabamus enim Nos illud quoque sedulitate nostra consequuturos, ut proximo anno sacro aurea basilicae illius porta recludi de more posset, quod causa fuit, cur in litteris nostris, quibus universale indiximus Jubilaeum, una cum patriarchalibus basilicis indulgentiae promerendae causa adeundis Ostiensem quoque nominaverimus. Verum tam multae tamque graves novae prioribus in dies accesserunt ruinae, ut cognitum plane fuerit fieri omnino sine magno periculo non posse quod optabamus, ut saltem sacris Jubilaei ritibus peragendis quoquo modo pararetur. Quare de sententia decedendum fuit, cogitandumque de nova fere ab integro aedificatione. Obstabant quidem angustiae fortunarum nostrarum, quod sane mirum nemini videatur post tot tantaque rei hujus publicae detrimenta; sed tamen non despondimus animum, opusque suscepimus minime dubitantes, quin fideles non modo probaturi essent consilium nostrum, sed adjutores etiam ad illud perficiendum aere pro sua cujusque facultate collato, certatim futuri.

Quis enim non pro viribus conetur votis ea in re nostris obsecundare, qui modo consideret Nos de viri illius gloria cultuque laborare, de quo Christus ipse vas, inquit, electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus; qui ex eo tempore divinae vi incensus caritatis omnibus omnia factus, ut omnes Christo lucrifaceret, tot regiones per asperrima itinera obivit, periculis omnibus terra marique se objecit, egestatem, vigilias, inediam, naufragia, plagas, lapides, proditiones, aerumnasque omnis generis invicto animo pertulit, ut, repugnante licet modestia sua, instinctu divini Spiritus dicere coactus sit, se abundantius omnibus Christi discipulis laborasse, qui

denique vitam cum sanguine profundens, quam sermone et exemplo docuerat, veritatem insigni martyrio confirmavit, ita ut vere dici possit ejus potissimum opera majores nostros fuisse vocatos a Christo de tenebris in admirabile lumen suum? Spirat vero adhuc vivitque in epistoiis suis, quae, ut desint cetera, vel solae valeant ad persuadendum hominibus Evangelium; adeo vivus et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animae et spiritus se in illis prodit sermo Dei. Tantum igitur cum illi debeamus, ut nihil snpra possit, quisquamne adeo ingratus reperiatur, quin suum esse ducat ad ejus honorem

quidquid potest conferre?

Apostolum vero hujusmodi tanto Christi amore flagrantem, tot tantisque pro eo, tantoque cum fructu perfunctum laboribus, quantum patrocinio valere apud Deum existimabimus, aut quanto omnium honore ac veneratione dignum esse? Sedet is proximus summo illi Principi, cui datae sunt claves regni coelorum, deprecator nunc pro Ecclesia apud Deum, judicaturus cum Christo in fine mundi duodecim tribus Israel; et quemadmodum gemini illius Ecclesiae luminis inter eos, qui primitias Spiritus habuerunt, primae sunt sedes in coelo; ita primi semper utrique tributi sunt honores in terris, ea ratione suum cuique praemii gradum reddente Deo, ut quorum fuerit studium propagandae divinae gloriae praecipuum, in iis praecipuo item modo divinum illud impleatur oraculum quicumque glorificaverit me, glorificabo eum. Hinc factum est, ut Praedecessoribus nostris Bonifacio Nono, Martino Quinto, Eugenio Quarto adhortantibus, ad utriusque basilicas restaurandas cives, exterique largissime contulerint: hinc templum Vaticanum orbis terrae amplissimum, ac magnificentissimum, ad opes Julii Secundi, et Successorum ejus, donariis ultro oblatis accedentibus, aedificatum est: atque hinc pari modo futurum confidimus, ut pios se praebeant, ac liberales quicumque ubique sunt Christo, et sanctae huic Sedi fideles, dum Pauli nomine quaerimus tenuitati nostrae subsidium. Quod eo vel magis nunc sperandum Nobis est a fideli populo, cum, Deo ipso duce, hanc asserendae gloriae Apostoli mentem voluntatemque suscepisse videri jure optimo debeamus; siquidem inter immensos collapsae integrae contignationis ardores, inter ipsas in calcem redactas solido e marmore columnas, tamquam tres illi adolescentes Babylone in fornace ignis ardentis incolumes, integrum Apostoli ejusdem sepulcrum servatum est.

Surget igitur eodem in solo non inde procul, ubi vitam dedit pro Christo, surget iterum Petri meritorum, et gloriae consorti Paulo templum, etsi columnis illis carens, monumentisque pretium omne excedentibus, quam pro copia fieri poterit, magnificum; et honor sepulcro illi debitus habebitur, cujus in primis venerandi causa optare se dixit magnus ille Chrysostomus Romam videre;

ad quod, eodem teste, Imperatores accurrebant, Consules, exercituum Duces; denique ad quod tamquam ad perennem quemdam fontem coelestis beneficentiae, omnis generis, atque ordinis homines longinquis etiam susceptis peregrinationibus conve-

nire numquam destiterunt.

Utinam, Venerabiles Fratres, Chrysostomi ejusdem vis, Nobis suppeteret, et copia dicendi, ut quo ille modo de Pauli meritis locutus est, eodem et Nos ad excitandos fidelium animos loqui possemus. Ejus Vos induti spiritum ex mirificis ipsius sermonibus aptissima quaeque haurietis argumenta, quibus commissi vestrae curae fideles, religione atque amore Apostoli gentium, hoc est eorum ipsorum, inflammentur, quo fiat, ut juvare conatus nostros omni ope connitantur. Quod Paulum ipsum fecisse scimus pro fidelibus, id ne Vos pigeat pro Paulo ipso facere. Ille collegit undique eleemosynas, easque contulit Hierosolymam corporali fidelium inopiae sublevandae; Vos eleemosynas colligetis quibus spirituali eorumdem indigentiae ejus ipsius apud Deum patrocinio subveniatur. Uno verbo, Vos constituimus tam religiosi operis administros. Quidquid a pia fidelium largitate corrogaveritis, ad Nos mittendum curabitis. Ea fiducia vestrae pietatis ac studii ad Vos scribimus, ut spes etiam Nobis sit superatum iri per Vos expectationem desiderii nostri, imo non defuturos qui exemplum imitentur viduae illius felicissimae, quae eximia Christi Domini laude dignata est, propterea quod cum esset pauper, de penuria sua plus omnibus misit in gazophylacium, qui ex eo miserunt quod illis abundabat; atque inde fore, ut nova ex ruinis basilica ea magnitudine cultuque resurgat, quem Doctoris gentium nomen ac cineres postulant. Hac spe dum consolamur dolorem no strum, salutaria omnia Vobis adprecantes, Venerabiles Fratres, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. - Datum Romae, apud Sanctum Petrum die 25. Januarii 1825. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

## Canbibatenverein.

\*Gotha im Februar. Seit länger als einem Jahre besteht unter uns ein Verein, ber die Bildung und Vervollsommnung angehender Lehrer des Predigtamtes jum Zwecke hat. Die Mitglieder versammeln sich wöchentlich an einem bestimmten Tage, jest am Dinstage. Einem berselben ist acht Tage zuvor von einem zweiten eine hos miletische Urbeit zur Recension übergeben worden. Mit Vorlesung dieser Urbeit eröffnet der Verfasser die Sigung. Der Recensent trägt darauf seine Beurtheilung vor, die sich hauptsächlich über die Wahl des Thema und sein Verhältniß zum vorliegenden Sonn- oder Festtage, über seine Ubleitung aus dem Texte, und die Venusung desselben über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Disposition, über logische Durchführung der einzelnen Theile oder Gedanken, über falsche oder übertriebene Vehauptungen, über unger wöhnliche, gesuchte und unede Wendungen und Ausbrücke,

285

fo wie über ben Totaleindruck ber gangen Predigt ober Rebe fich erftrecken muß. Die übrigen Mitglieder ftimmen entweder bem Recenfenten bei, ober nehmen ben Berfaffer gegen ben Recenfenten in Chut, oder fprechen auch Die eignen Bemerkungen aus, Die fich ihnen beim Vorlefen der Urbeit aufgebrungen haben. Oft führt eine ausgeferochene Bemertung, eine aufgestellte Behauptung gu leb: haften aber fruchtbaren Disputationen, bald über Bibelstellen, bald über Dogmen und philosophische Lehrmeinun= gen u. a. m. - Ein Gecretar, der vierteljährlich burch Stimmenmehrheit gewählt wird, \*) nimmt den Sauptin= halt ber Verhandlungen zu Protocoll, und am Ende der Recension wird burch lautes Worlefen der protocollirten Bemerkungen ein Heberblick über die Vorzüge und Mangel der beurtheilten Urbeit gegeben. - Für Mannichfaltigfeit der ju recensirenden Gegenstände ift ebenfalls gelorgt. Ift bie Recension von Predigten die gange Reihe ber Mitglieder in wechselnder Ordnung ju wiederholtenmalen Durchgegangen; fo vertheilt der Verein unter die Einzelnen auch Reden zu Casualfallen, und es sind schon Tauf:, Confirmations=, Trau= und Beichtreben, Gidesvermarnun= gen, Brandpredigten u. a. m. vorgelesen und nach Kraften beurtheilt worden.

Mochte ich nun gleich nichts weniger, als bie Meuheit eines folden Vereines behaupten; fo. fann ich boch in Bahrheit die Berficherung geben, daß wir durch ihn nicht blos viele genugreiche Abenbftunden (wir find Abends von 7 bis 10 Uhr zusammen), sondern auch durch den Mus tausch unfrer Gedanken, burch bie Sinweisungen auf unfre Mangel, burch die mit Fleiß und Nachbenken gearbeiteten Recensionen einen wesentlichen Gegen fur unfre Bilbung und Borbereitung jum Predigtamte gefunden haben. Ginige von und find ichon ordinirte Beiftliche und mit vielen Ge-Schäfften überladen; aber gern bringt Jeder das Opfer von Beit und Unftrengung einer Unftalt, die fo wohlthätig in ihren Folgen fur uns wirft. Bir munichen ahnlichen Gewinn recht Bielen, und ber 3med biefer Beilen ift barum fein anderer, als auf den Muten eines folchen Bereines aufmerkfam zu machen, und recht viele Candidaten und lunge Prediger an allen Orten zu Errichtung folder Un-Italten zu veranlaffen. Gie werden und muffen fich überall als wohlthätig bewähren, und besonders der schwankenben Unficherheit im Ausbrucke, ber Armuth an Gedanken und ber undeutlichen und unlogischen Darftellung begegnen, Fehlern, die ja bei angehenden Predigern eben nicht lo felten find.

Besoldung der evangelischen Pfarrer im Königreiche Hannover.

\*\* Hannover, 14. Januar. Die in den lettverflossenen Jahren eingezogenen Nachrichten über den Ertrag ber evangelischen Pfarren des Königreichs haben ergeben, daß eines Theils die Stufenfolge, welche die einzelnen evangel. Pfarrstellen untereinander nach ihren, fast allents halben ausschließlich auf der ursprünglichen Fundation be-

rubenden Auffunften bilden, einer allgemeinen Rectification bedarf, weil fie im Laufe ber Beit burch die veranderten Preise ber Dinge u. f. w. manderlei gufollige, bem Umfange ber Stellen in vielen Fallen nicht entsprechente, Modificationen erlitten hat, und andern Theile nicht nur die Ungabl ber gering botirten Pfarrftellen im Berhaltniffe ju den beffern überhaupt ju groß ift, fondern auch einige fich barunter befinden, von beren jegigem Errage fein Prediger ohne bruckende Nahrungsforgen zu subfiffiren vermag. Damit nun biefen Mangeln nach und nach, feweit die bagu vorhandenen Mittel es gestatten, abgeholfen werde, haben Ge. Majeftat, unfer allergnabigfter Konig, in Bemaßheit eines von Allerhochft = Ihnen fanctionirten allge= meinen Planes behuf Berbefferung der evangelischen Pfarr= ftellen, folgende Sauptbestimmungen ju treffen geruht: 1) Die fammtlichen evangelischen Pfarren bes Konigreichs follen nach ihrem Ertrage in drei Sauptelaffen von 300 au 300 Rithirn. eingetheilt, und in jeder berfelben, foweit es bas Schmanken ber von den Conjuncturen abhängigen Pfarrintraden guloft, brei verschiedene Qualitaten von 100 su 100 Rthlr. berudfichtigt werben, fo daß binfure im Durchschnitte jahrlich ertragen, I. alle Pfarren ber erften Sauptelaffe (300 bis gegen 600 Mthlr.), und zwar 1) geringster Qualitat zwischen 300 und 400 Rthfr., 2) mittlere Qualität zwischen 400 und 500 Rthlr., 3) befter Qualität zwischen 500 und 600 Rthir.; II. ber zweiten Sauptclaffe (600 bis gegen 900 Rthlr.), 1) geringfter Qualitat gwifchen 600 und 700 Rtbir., 2) mittlerer Qualität gwifchen 700 und 800 Rible., 3) bester Qualität zwischen 800 und 900 Rthir.; III. der britten Sauptclaffe (900 bis 1000 Rthir. und darüber), 1) geringster Qualität zwischen 900 und 1000 Rthir., 2) mittlerer Qualitat zwischen 1000 und 1100 Rthlr., 3) befter Qualitat gwifden 1100 und 1200 Rither. und barüber. - 2) Bermoge ber planmagig vorzunehmenden Berbefferungen einzelner Pfarrftellen follen Diefe brei Sauptclaffen allmablich in ein gewiffes Mormalverhaltniß gebracht werden, bergeftalt, daß demnachft von ben gefammten evangelischen Pfarrstellen die Balfte in ber erften oder geringften Sauptclaffe, ein Drittel in der zweiten ober mittleren Sauptclaffe, und ein Gechetel in ber britten ober beften Sauptclaffe fich befinde. - 3) Bu bem Ende follen, vom 1. Juli 1824 an gerechnet, alle noch gur Beit vorhandene evangelische Pfarrstellen unter 300 Rthir. jahrlichen Ertrages bis auf diefe Gumme mittelft firer, aus offentlichen Fonds zu bewilligender, Gehaltegus lagen, entweder für immer ober noch bis dabin, daß fie mit anderen benachbarten Pfarrftellen verbunden werben tonnen, verbeffert werden. - 4) Auferdem aber foll, infofern bas obige Normalverhaltniß burch Combination mehrerer Pfarrftellen burch die, unter bestimmten Borausfegungen vorgefdriebene, Benugung von Pfarrvacang : Gelbern gur Bermehrung ber Fundationen nicht gu erreichen ftebt, die verhältnifmäßige Ungahl von Pfarrftellen aus ber erften in bie zweite Sauptclaffe, und hiernachft aus ber zweiten in die britte Sauptclaffe burch Beilegung jabrlicher Gehaltskulagen von refp. 300 Riblr., 200 Riblr. und 100 Rthfr. aus öffentlichen Fonds transferirt werben. - 5) Um jedoch biefen Gehaltegulagen eine möglichft umfaffende Birt. famfeit zu geben, follen biefelben nicht fur immer an eine einzelne Pfarrftelle gebunden fein, fondern ftets nur ad

<sup>\*)</sup> Es verdient einer rühmlichen Erwähnung, daß heinrich ber Jungere, wegen seiner leichten und gefälligen Urt zu protocolliren, fortwährend diese Wurde bekleidete.

dies officii bes Inhabers verlichen werden, bamit fie bei eintretenber Bacang ber fraglichen Stelle nach Befinden ber Umftanbe auf eine andere Pfarrftelle berfelben Sauptsclaffe übertragen werden können.

## mifcellen.

prebiger zu Darmftabt, von einem tathol. Geiftlichen. - Mein herr! Sie haben in Ihre fogenannte Allg. Rirchenzeit. Rr. 138. v. J. einen Artikel aufgenommen, ber laut Unterschrift von einem Bathol. Geiftlichen herruhren foll. Wenn Sie, mein herr, im Aufnehmen unparteifich find, und jener K. G. je ein katholischer Geiftlicher ift; so bitte ich Sie folgende Gegenbemerkung giftigst aufzunehmen. Es ift boch sonderbar, baß beut zu Tage die jungen Beiftlichen zum Beirathen fo viele Luft haben, und baber fogar Ginige fcon lutherifch murben. Empfangen benn biefe jungen Priefter feine fathol. Grunbfage mehr? Es fcheint nicht. Inbessen, ba bie U. R. B. von manchem Beiratheluftigen burfte getefen werben, fo glaube ich ein gutes Wert gu ftiften, wenn ich biefe herren Erspectanten, die burch ben feit 30 Jahren eingeführten, neumodifchen Pafforatunterricht zu fo verzweifelten Bunfchen verleitet wurden, auf ein Paftoralwerklein aufmerk-fam mache, in welchem fie eine folibere und wirkfamere Untei= tung gur Befampfung ber ehelichen Gelufte finden werben, als in allen neueren Paftoral = Lehrbudern. Diefes Werklein ift betitelt: Manuale Pastorum sive Instructio Practica Neo-Parochorum etc.; à R. P. Joanne Dirckinck, Societatis Jesu Sacerdote. Editio secunda. Coloniae MDCCXIV. Da mögen bie jungen herren Geiftlichen nachschlagen, und G. 201 lefen, mas Ge. Beis ligkeit, Papft Innoceng XI., einem heiratheluftigen, abeligen Domherrn aus Deutschland, ber ba vorgas, er hatte bie Gabe ber Enthaltsamkeit nicht, antwortete: "Oret in pane et aqua, Hagellis, ciliciisque carnem domet, et habebit donum continentiae, « zu deutsch für diesenigen, die etwa nimmer katein verstehen, da ihnen Alles jest deutsch eingetrichtert wirt: "Er soll mit Brod und Wasser beten, und mit Geiseln und härenen Bußkleidern das Fleisch dämpsen, und dann wird er die Gabe der Enthaltsamkeit erhalten." Wohlgemerkt, dieser Rath kommt nicht etwa aus bem Munbe eines Profesors, fondern aus bem Munde eines Papftes; und mithin durfen fich bie eheluftigen Beiftlichen auf den Musspruch eines Untrüglichen, nach der Lehre guter Ratholiken, mit Buverficht verlaffen. Den Rindern des jegi= gen Beitgeiftes klingt biefer Rath freilich hart in die verzärtelten Ohren; aber lefen fie nach, mas ein beil. Pachomius, Untonius, Frangistus, Monfius und taufend Undere thaten; und konnten biefe sich kreuzigen bis zum Blute, warum solltet ihr eure vers gänglichen Leiber, bie boch einstens von den Burmern verzehrt werden, nicht auch mit Wasser und Brod, mit der Geisel und bem Gilicium in einen folden Buftand bringen, in welchem bie teuflischen Gebanten an die Priefterebe verschwinden werben! D viele taufend Chemanner wurden gewiß auf der Stelle ihre Beiber verlaffen, wenn fie mit Coren konnten! - Was es fur eine Plage um die Beiber fei, bas wird euch ber fromme und ge= lehrte, von ben Reulingen freilich nicht gewürdigte, D. Gulger beweisen, ber, nachbem er brei Frauen nacheinander hatte, am Ende einfah, bag die Che im Grunde nur ein verblendenbes Weltübel fei; baher er benn auch aus bitterer Erfahrung und innigfter Ueberzeugung fo fcone und treffliche Worte zu Gunften des die Wett beglückenben und ben himmel bevolkernben Goli= bats an seine Freunde schrieb. Möchten jene und meine schwachen Worte, nicht vergebtich in eine rednerische Leere zerkließen, wie so manche andere fromme Wünsche! K. G.

\* Dresden. Die öffentliche Bekanntmachung ber papftlichen Bulle hinsichtlich bes Jubetjabres war in Sachfens hauptstadt um fo unerwarteter, ba in Baiern und Deftreich beren Publication theils gar nicht, theils nur unter gewissen Mobisicationen

geftattet wurbe. Gine Folge bavon mar, bag eine namhafte Ungahl Dresbner Ginmohner bem hiefigen Stadtrathe nachftes hende Borftellung überreichten: — "Der vor wenigen Sagen in ber hiefigen katholischen hofbirche erfolgte öffentliche Unichtag hinsichtlich des von dem Papfte Leo XII. ausgeschriebenen Subel jahres hat bei einer großen Ungahl hiefiger Ginwohner bie ges rechteften Beforgniffe fur die kunftige ungeftorte Ausubung unfere geläuterten Glaubens erweckt und wir fteben nicht an, Em. 2c. unfere Unsichten zu einer genauen Prüsung und Berathung vors zulegen. — Wir geben zwar gern zu, baß feit dem Jahre 1807 eine völlige Gleichstellung aller chriftlichen Religionspars teien erfolgt ift; ob aber bas apostolische Bicariat in einer beutichen Proving, von welcher bas Licht ber Rirchenverbefferung guerft ausgegangen ift und fich fodann über und außerhalb Deutschland verbreitet hat, ermächtigt sein kann, ohne genome mene Rücksprache mit ber allerhöchsten geiftlichen Beborbe in ber obigen Maße zur öffentlichen Publication zu verschreiten? dieß ift eine Frage, beren Beantwortung wohl eine reife Ueberlegung verbient. — Bu einer Zeit, ba burch geheime Umtriebe ohnehin bie Grundpfeiter unfred Glaubens locker gemacht merben, gu eis ner Beit, da viele Bekenner bes fathol. Glaubens fich ein mahres Berdienft baraus machen, einzelne Glieber unferer Rirche ih: ren sogenannten Irrthumern zu entreißen, zu einer Zeit endlich, ba man alle Mittel anwenden muß, um ben gemeinen Mann nicht noch intoleranter zu machen: burfte es nach unferm gerins gen Dafürhalten wohl feineswegs angemeffen fein, wenn in bem erwähnten Anschlage haupt'achlich bas Gebet für Aufhörung ber Keherei und Verbreitung ber chrift! - katholischen Kirche auf bie Spige gestellt worden ist. Wenigstens springt es klar in bie daß in bem gangen Busammenhange unter bem Worte Regerei lediglich bie Bekenner bes proteft. Bekenntniffes gemeint find. — Da in ber hiefigen Resibent fo viele gemischte Chen Statt finden, leuchtet es im Boraus ein, bag unter biefen umsftanben unausbleibliche traurige Folgen eintreten muffen. Der gemeine Mann fatholifchen Glaubens (welchem bas Lefen ber Bibel nichts gilt und der fich blindlings leiten läßt) wird baburch aufgeregt, ben anberebentenben Chegatten ale einen auf immer verbammten Fregläubigen anzusehen. Daraus erzeugen sich allerhand häusliche Zwiste, Mißhelligkeit, wo nicht gar Bersfolgungen, und die crasse Intoleranz herrscht künftig da, wo vorher eine milde Nachgiebigkeit unter den Ehegenossen verschies denen Glaubens Statt kand. Die lebhafte Acuserung dieser nicht ungegründeten Besorgnisse ist übrigens der einzige Zweck dieser Darksellung Darftellung, und wir stellen bie weitere Ergreifung ber zwecks dienlichften Magregeln, um bas im Finftern fchleichenbe Unbeil von uns abzuwenden, und die freie Religion unferer Bater, die wir Sachsen mit theuerm Blute erkauft haben, unverfehrt gu erhalten, lediglich Em. 2c. Ermeffen anheim 2c. 2c. Dregben, ben 2. Jan. 1825. — Was in biefer Angelegenheit weiter geschehen fonnte, wird bie Folgezeit erflaren.

\* München. Rach einem gebruckten Muszuge aus ben Rirs denbuchern ber hiefigen protestantifden Ctabtpfarrei vom Jahre 1824 betrug bie Baht ber Communicanten 2916. Da man bet jebigem Zeitzeifte annehmen kann, daß viele Gemeindeglieder fels ten ober nie zur Communion tommen, fo ift mit allem Grunde zu schließen, daß die protest. Gemeinde in München gewiß 5000 Geelen gable. Unter biefen umftanden wundert man fich, bab von Seiten ber kirchlichen Obern nicht für die herstellung einer würdigen Kirche Sorge getragen werde. Die gahlreiche Gemein be muß immer noch mit bem befchrankten Locale in ber königl. Burg fich behelfen, welches eigentlich nur ber Betfaal ber Ronis gin ift. Schon por 18 Jahren murbe ber proteft. Gemeinbe bie St. Salvatorskirche überwiesen, die auf jeden Fall würdiger und brauchbarer, als das gegenwärtige Locale, und mit Thurm und Glocken versehen ist. Bor einigen Jahren wurde für die Einrichtung biefer Rirche eine febr ergiebige Collecte gefammelt, beren Ertrag, wie man fagt, ungefahr 25000 fl. ausmacht; nichtsbeftos weniger dauert ber alte Zustand fort, und das Publicum erfährt nicht, ob die wohlgemeinte Spende zu dem angegebnen Zwecke verwendet werbe.